### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

. August 2863.

5. Sierpnia 1963.

Edykt.

Dro. 2352. Bom f. f. Rreisgerichte in Tarnopol mirb hiemit befannt gegeben, baß zur Bereinbringung ber vom Majer Byk erfiegten Wechfelsumme von 262 fl. 50 fr. oft. 28. f. N. G. die erekutive beilbietung ber ben Schuldnern Süssmann Leibstein und Gittel Leibstein gehörigen, sub CNro. 54 in Tarnopol gelegen Realität am 18. September 1863 um 4 Uhr Nachmittags abgehalten, und biefe Realität, als beren Ausrufspreis ber grichtlich erhobene Schakungsberth mit 5024 fl. 492/3 fr. oft. W. angenommen wird, an dem obisen Termine auch unter bem Schätungswerthe hintangegeben werden

Im Baren ober in Pfandbriefen ber galigischen Kreditanstalt ober in Staatsobligazionen nach dem jungsten Kurfe der Lemberger Zeitung du Sanben ber Ligitazione-Kommission zu erlegen.

Die naberen Lizitazione = Bedingungen konnen aus bem bei biefem Kreisgerichte affigirten Gbifte ober aus ben Registratursaften , ferner ber Schätungsaft auch aus ten letteren ersehen werben.

Die neu jumachfenden ober nicht rechtzeitig verständigten Glaubiger werden burch ben in ber Person bes Abvotaten Dr. Kozmiński mit Substituirung bes Abvotaten Dr. Zywicki bestellten Kurator und durch gegenwärtiges Sbift von diefer Feilbiethungeausschreibung in Kenntniß gesett.

Tarnopol, am 24. Juni 1863.

#### Edyk 1.

Nr. 2352. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszym wiadomo czyni, że celem zaspokojenia sumy wekstowej 262 zł. 50 c. w. a. z przynależytościami przez Majera Byka wywalczonej, przynusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod Nr. 54 leżącej, dłużnik ników Süssmana Leibsteina i Gittli Leibstein własnej, na dniu 18. września 1863 r. o 4cj godzinie po południu sie odbędzie, i ze ta realność , której cena szacunkowa 5024 zł.  $49^2/_3$  c. w. a. wynosi, na wyż wspomnionym terminie także i niżej ceny szacunkowej sprzedana zostanie.

Każdy chęć kupienia mający ma 5% ceny szacunkowej gotowka albo w listach zastawnych galic, zakładu kredytowego albo w obligacyach państwa według najnowszego kursu Lwowskiej Gazety jako wadyum na ręce komisyi licytacyjnej złożyć.

lune warunki licytacyjne można w obwieszczeniu w zabudowaniu tuteiszo-sądowym wywieszonem albo w aktach registra-

Wierzycieli, którzyby prawo hypoteki na sprzedać się mającą realność później uzyskali, albo którymby niniejsza uchwała przed terminem doręczoną nie została, uwiadamia się o tej sprzedaży Przymusowej przez postanowionego kuratora p. adwakata dr. Kożmińskiego i przez niniejsze obwieszczenie.

Tarnopol, dnia 24. czerwca 1863.

(1315)G b i f t.

Mro. 1007. Bom f. f. Begirkegerichte in Brody werben biemit Alle Jene, welche auf den Nachlaß des in Brody am 21. Juli 1862 Mit Hinterlassung einer schriftlichen letztwilligen Verfügung doto. 1/13 pril 1862 verstorbenen faif. ruß. Staatsraths und Konfuls Alexander Rachette als Erben, Vermächtnisnehmer ober Gläubiger Anbruche stellen zu können glauben, aufgefordert, ihre diesfälligen Forberungen hiergerichts bis jum 30. September 1863 um so gemisser anzumelden, widrigenfalls der Nachlaß an die zuständige rußische Getichisbehörde, respektive an das hiefige kais ruß. Konsulat oder an die dur Uebernahme gehörig legitimirte Person ausgefolgt werden würde. Vom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 18. Juli 1863.

(1318) C b i f t. Dro. 1866. Bom Sanoker f. f. Bezirksamte als Gerichte wird dem, dem Leben und dem Wohnorte nach unbekannten Mathias Schöppel mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, cs habe wider benselben Mendel Weber und Abraham Kalmann zw. N. Rossler die Klade Mendel Weber und Abraham Kalmann zw. 716 ff. 121/2, kr. Klage wegen Zahlung 685 fl. 30 fr. KM. ober 716 fl. 121/2 fr. oft. m. f. R. G. unterm 6. Juli 1863 jur Jahl 1866 ausgetragen. Da ber Aufenthalteort bes Mathias Schöppel unbefannt ift, fo wird für denselben der Kurator in der Person des Israel Zeller besten. für denselben der Kurator in der Person des Israel Zeller bestellt für denselben der Kurator in der Berjon des Berhandlung dies fer Etreitsache auf den 22. Oktober 1863 um 9 Uhr Bormittags zus keltesse in den Den 22. Oktober 1863 um 9 Uhr Bormittags zus Bestellt und dem Borgeladenen aufgetragene, entweder an diesem Termine hiergerichts zu erscheinen, oder sich wegen dessen gehöriger Bertheibigung mit bem aufgestellten Kurator ins Einvernehmen zu feben ober aber einen Bertreter mit der Bollmacht versehen, diesem Gerichte bekannt zu machen.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Sanok, ben 14. Juli 1863.

Nr. 6282. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu jako sąd handlowy i wekslowy zawiadamia niniejszem Marcina Tomaszewskiego z miejsca pobytu niewiadomego, że Mikołaj Perczyński pod dniem 7. lipca 1863 do I. 6282 podał w sądzie tutejszym prośbe przeciw niemu o wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej 320 zł. w. a. z p. n., ustanawiając dla Marcina Tomaszewskiego kuratorem ad-

wokata krajowego dr. Wajgarta z zastępstwem adwokata krajowego dr. Sermaka, do rak tegoż kuratora nakaz zapłacenia w 3 dniach Mikołajowi Perczyńskiemu sumy wekslowej 320 zł. w. a. z procentami po 6% od dnia 5. grudnia 1862 i kosztów sądowych w kwocie 12 zł. 37 c. w. a. przyznanych, lub wniesienia w tymze samym terminie zarzutów, doręcza się.

Wzywa się oraz Marcina Tomaszewszkiego, by ustanowionemu kuratorowi wszelkich do bronienia praw swoich służyć mogących środków dostarczył, albo w oznaczonym terminie sam zarzuty swoje

do sadu wniósł, lub też innego pełnomocnika sobie obrał, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przypisać by musiał. Przemyśl. dnia 9. lipca 1863.

(1304)Edy & t. (3)

Nr. 20273. C. k. sad krajowy jako handlowy wzywa wszystkich, którzyby zgubiony weksel przez Leiba Grudera w drugiej połowie grudnia 1862 albo też i stycznia 1863 we Lwowie wystawiony na kwote 1500 zł. w. a. opiewający we Lwowie w sześciu miesięcach od daty płatnej przez Wojciecha Dudzińskiego i Józefe Miciakiewiczową akceptowany pozwołeniem Wojciecha Dudzińskiego na intabulacye wyrażonej w nim sumy na rcalności pod 1. 5854 zaopatrzony w rekach swych mieć mogli, ażeby powyższy weksel w przeciągu 45 dni począwszy od 2. lipca 1863 sądowi przedłożyli, lub z swych praw do posiadania onego się wywiedli, gdyż inaczej takowy za umorzony uznanym zostanie.

Z c. k. sądu krajowego. Lwow, dnia 25. czerwca 1863.

(1305)E dykt. (3)

Nr. 25711. C. k. sad krajowy Iwowski zawiadamia edyktem tym z miejsca pobytu niewiadomego Józefa Bensdorfa a w razie tegoż śmierci jego z nazwy i pobytu niewiadomych spadkobierców, że p. Dorota Laj naprzeciw nim pod dniem 23. czerwca 1863 do 1. 25711 pozew o ekstabulacyć sumy 1000 zł. w. w. z p. n. ze stanu biernego realności pod 1. konskr. 8761/4 we Lwowie położonej wytoczyła, który do ustnego postępowania z terminem na dzień 23. września 1863 godzine 11. przed południem, zdekretowano, nadając pozwanym na kuratora adwokata Dra. praw p. Starzewskiego z substytucyą adwokata Dra. praw p. Czajkowskiego, z którym to kuratorem spór się przeprowadzi.

Wzywa się zapozwanych, ażeby zawczasu ustanowionemu kuratorowi środków obrony dostarczyli lub też innego obrońce ustanowili i sądowi wskazali, albowiem skutki zaniedbania sami sobie

przypisza.

Lwów, dnia 30. czerwca 1863.

C bift.

Mro. 29127. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß in Gemäßheit des §. 79 lit. b. Gerichtsordnung am 2. Mai 1863 ber Konfurs über das fammtliche wo immer befindliche bewegliche Bermögen, dann über das in den Kronlandern, für welche das fais. Patent vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen des Lemberger Geschäftsfüh= führers L. H. (Lippe Herseh) Diamand ber Konkurs eröffnet wor-

Es werden beninach alle jene, welche eine Forderung an den= felben haben, aufgefordert, und benfelben aufgetragen, daß fie ihre auf was immer für ein Recht sich gründenden Ansprücke bis letten Auguft 1863 bei biesem f. k. Landesgerichte anzumelden haben, widrigens fie von bem vorhandenen und etwa zugewachfenen Bermogen, fo weit dasselbe die in der Zeit sich meldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert bes auf ein in ber Daffe befindliches Gut habenden Gigenthums- oder Pfandrechts oder eines benfelben guftebenden Kompenfazionsrechtes abgewiesen sein, und im lettern Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schulden an die Massa angehalten werden würde.

Unter Einem wird hiermit bekannt gemacht, daß Samuel Kehlmann zum prov. Bermögensverwalter und herr Abvofat Dr. Madejski mit Substituirung bes herrn Advokaten Dr. Roinski jum Konfuremaffavertreter bestellt murden.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Juli 1863.

Ligitagione : Unfundigung. (1311)

Mro. 5892. Von der k. k. Finang = Bezirks = Direkzion in Stryj im gleichnamigen Kreise wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gesbracht, daß die Einhebung der k. k. allgemeinen Verzehrungesteuer sammt bem 20%tigen Buschlage a) vom Weine, Weinmaische, Weinmost und Obstmost nach Tarif I. des Gesetzes vom 17. August 1862, b) vom Schlacht- und Stechvieh und vom Fleische nach Tarif II. 3ter Klasse besfelben Gesetzes in ben im beigelegten Verzeichnisse angegebenen Pachtbezirken an ben angegebenen Tagen und zur festgesetten Stunde bet bieser f. f. Finang-Bezirts-Direfzton nach bem Kreisschreisben vom 5. Juli 1829 3. 5039 und bem demfelben beigefügten Anhange, bann ben Kretsschreiben vom 17. September 1830 3. 48643, 15. Oftober 1830 3. 61292 und 62027, 4. Jänner 1835 3. 262 und bem Gesehe vom 17. August 1862 R. G. Bl. XXVI. Stück auf die Dauer Eines Jahres und zweier Monate, nämlich vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 mit stillschweigender Erneuerung auf ein weiteres Jahr im Falle ber unterbliebenen Aufkundi=

gung ober unbedingt auf die Dauer von brei Jahren und 2 Monaten, b. i. vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1866 mit Ber gichtleiftung aus das wechfelfeitige Auffundigungsrecht, im Wege ber öffentlichen Versteigerung verpachtet wird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Benehmen vorläufig Fol-

1) Die Berfteigerung wird jur fetgesetten Zeit hieramts vorgenommen, und wenn die Berhandlung gur Beendigung nicht fommen follte, in ber meiters gu bestimmenben und bei ber Berfteigerung befannt zu machenden Beit fortgefest werden.

2) Der Fiskalpreis ift auf den jahrlichen Betrag, wie aus bem

Verzeichnisse ersichtlich ist, festgefest worden.

3) Die übrigen Pachtbedingungen fonnen hieramts eingefeben und werben bei ber mündlichen Berfteigerung den Pachtluftigen por gelesen werden.

Von der k. f. Finang=Bezirke=Direkzion. Stryj, am 24. Juli 1863.

Werzeichniß ber Begirte in Betreff bes ju verpachtenben Fleifch- und Beinverzehrungs-Steuerbezuges.

| Post = Mro.                                              | Name<br>bes<br>Pachtbezirfes                                               | Pacht=<br>Objekt                                             | für 12 Mos such stand stands für 12 Mos such stands stands stands such stands such such such such such such such suc | Zusammen                                                                                                                                            | für das Solarjahr<br>1865 und<br>1866 jähr=<br>lich | Badial=<br>Betrag<br><b>fi.</b>   <b>f</b> r.                                                                        | Tag und Stunde ber<br>Lizitazion                                                                                                                                                                                                                                            | Schriftliche<br>Offerte werden<br>angenommen wers<br>den, bis eins<br>schließig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>-2<br>-3<br>-4<br>-5<br>-6<br>-7<br>-8<br>-9<br>-10 | Bolechów  ddto.  Dolina  Mikołajów  Rozdół  Rożniatów  Skole  detto  detto | Fleisch Wein Fleisch Detto. Wein Fleisch betto. Wetn Fleisch | $\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $                                                               | $\begin{array}{c c}   \ 171 \   \ 63 \\   \ 2550 \   \ \ . \\   \ 1450 \   \ \ . \\   \ 113 \   \ 42^{1} \ /_{2} \\   \ 1100 \   \ \ . \end{array}$ | 1176 58                                             | 400   .     17   16     255   .     145   .     11   35       110   .     185   .     23   .     800   .     55   48 | 17. August   9 Uhr Früh. 1863.   3 Uhr N.M.     24. August   9 Uhr Früh. 1863.   3 Uhr N.M.     19. August   9 Uhr Früh. 1863.   3 Uhr N.M.     20. August   9 Uhr Früh. 1863.   3 Uhr N.M.     21. August   9 Uhr Früh. 3 Uhr N.M.     21. August   9 Uhr Früh. 3 Uhr N.M. | bis 16ten   18ten   18ten |
| 11                                                       | Wojniłów                                                                   | betto.                                                       | 31 34 1/2 5 22 1/2<br>R. f. Finanz = Be                                                                              |                                                                                                                                                     | 31   34 1/ <sub>2</sub>   ton. — Str                |                                                                                                                      | } 20. August } 3 Uhr N. M.  1. Juli 1863.                                                                                                                                                                                                                                   | bis 19ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(1314)Kundmachung.

Mro. 1814. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gericht wird den, dem Leben und Aufenthaltsorte nach unbefannten Erben bes Johann Kühn, und zwar: ben Johann, Anton, Franz und Filip Kühn und ber Anna Maria Kühn verehel. Lang, oder im Falle ihres Ablebens ihren allfälligen Erben hiemit befannt gemacht, baß hiergerichts das von dem bestandenen Dominium Dobrostany übergebene Bermögen liquidirt, und zur Wahrung ihrer Rechte Berr Adam Frank in Janow für diefelben unter Ginem jum Rurator bestellt werde, mit welchem die Liquidirung des zu ihren Gunften übergebenen Bermögen am 31. Auguft 1863 10 Uhr Bormittags vorgenommen werden wird.

Diefelben werden bemnach erinnert, bei dem obigen Termine entweder perfonlich ober durch einen gehörig beglaubigten Bevoll-machtigten hiergerichts zu erscheinen oder aber bem ihnen vom Gerichte bestellten Kurator die zu ihren gehörigen Vertretung erforderlichen Behelfe bis dahin mitzutheilen, widrigens fie die aus der Berabfaumung deffen etwa erwachsenden nachtheiligen Folgen sich felbst beizu= messen haben werden.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Janow, am 26. Juli 1863.

(1309)Obwieszczenie.

Nr. 1 & 2. Izb. Not. W Debicy posada notaryusza opróżnioną została. Ubiegający się o tę posadę mają prosby swe w przeciągu czterech tygodni od dnia trzeciego obwieszczenia tego w Gazecie. Krakowskiej rachując, podług §. 14. ust. not. w drodze przcpisanej do izby tutejszej wnieść.

Od c. k. izby notaryalnej.

Tarnów, dnia 23. lipca 1863.

(1310)Kundmachung. (2)

Mro. 2400. In Neu-Sandec wurde ein f. f. Telegraphenamt mit beschränktem Tagbienste für den allgemeinen Berkehr eröffnet.

Vom k. k. Telegraphen = Inspektorate.

Lemberg, am 1. August 1863.

(1313)Edykt.

Nr. 21071. C. k. sad krajowy lwowski Wmu. Alexandrowi hr. Cetnarowi niniejszym edyktem wiadomo czyni, iz w skutek prosby p. Henryka Reuss z dnia 23. maja 1863 l. 21071 o wyda nie nakazu zapłacenia sumy 1000 duk. holl. z przynależytościami przeciw p. Aleksandrowi hr. Cetnarowi, temuż pozwanemu, kurator w osobie p. adwokata Dro Caralaki. w osobie p. adwokata Dra. Gnoińskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Roińskiego ustanowionym został.

Oraz wzywa się pozwanego, ażeby sumę te 1000 duk. holl z przynależytościami powodowi p. Henrykowi Reuss w przeciągi dni 45 pod surowością egzekucyi zapłacił, lub zarzuty przeciw ni niejszemu nakazowi wniósł.

Lwów, dnia 10. czerwca 1863.

E d y & 1.

Nr. 9884. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia Seliga Asta z miejsca pobytu niewiadomego, że przeciw niemu pa podstawie wekslu ddto. Bursztyn 26. października 1862 zarazen nakaz płatniczy kwaty 80 d nakaz płatniczy kwoty 80 zł. na rzecz Rubina Friescr się wydaje procesto pokaz dowosta dowosta dowosta za procesa procesa pokaz dowosta za procesa pokaz procesa procesa pokaz procesa którento nakaz doręcza się ustanowionemu dla Seliga Ast kuratorowi n. adwokatowi Parter rowi p. adwokatowi Bardaszowi.

Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów dnia 29. lipca 1863.

(1320)Edykt.

Nr. 22132. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejsty edyktem p. Józefa Göttingera, że w skutek wniesionej przez lwowski zakład ubogich na dniu 30. maja 1862 do 180200 przez wakwata zakład ubogich na dniu 30. maja 1863 do 1. 22132 prosby, uchwale z dnia 16. czerwca 1863 colony wykate z dnia 16. czerwca 1863 celem wykazania płynności i pierwszeń stwa wierzytelności na sumie 2456 zł. 84 kr. w. a. dla masy spadkowej ś. p. Józefa Gattinowa do tutcie kowej ś. p. Józefa Göttingera do tutejszo-sądowego depozytu zonej, prawo zastawa wejszo-l zonej, prawo zastawu mających, nowy termin na dzień 28. sierpnia 1863 o godzinie 4toj povobod i 1863 o godzinie 4tej popołudniu ustanowiony został.

Gdy miejsce pobytu p. Józefa Göttingera jest nieznane, przetanawia mu się na jest nieznane, przetanawia mu się na jest nieznane, to ustanawia mu się na jego niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie n. adwokate. Due M. I. w osobie p. adwokata Dra. Malinowskiego z substytucya p. kata Dra. Pfeiffera i temuż wyż wspomniona uchwała tutejszo sądowa się dorecza.

sądowa się doręcza.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 16. czerwca 1863.

(1)

(1323) E d y k t.

Nr. 9511. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia iniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Jossla Nagla, iz przeciw Jakob Bretholz podał pozew de praes. 14. lipca 1863 do l. Jakob Bretholz podał pozew de place. 10 km. o zapłacenie sum 520 złr., 300 złr., 32 złr. 22 km. 24 złr. 10 km. i 576 złr. mon. konw. w skutek czego tutejszo-sadowa loku. lehwała z dnia 20. lipca 1863 do l. 9511 termin rozprawy na dzień Pazdziernika 1863 o 10tej godz. zrana wyznaczony został.

Oraz ustanawia się pozwanemu kuratora w osobie adwokata Dra. Maciejowskiego z zastępstwem adwokata Dra. Eminowicza.

Wzywa się Jossla Nagla, ażeby w oznaczonym terminie albo Osobiście w sądzie stanał, albo ustanowionemu kuratorowi stosowną Mormacye udzielił, albo innego pełnomocnika sobie mianował i o tem sądowi doniósł.

Stanisławów, dnia 20. lipca 1863.

(1324)E d y k t.

Nr. 6837. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia hiniejszym, że w tutejszo-sądowym depozycie już przeszło 32 lat rachowane się znajdują na rzecz masy Jana Romanowskiego sumy 1052 zł. 99 c. i 97 zł. 35  $\frac{1}{2}$  c. w. a., jako też następujące koszto-

1) Owalna złota tabakierka w wartości . . 2) Szpinka złota z niebieskim kamieniem i jedna 52 zł. 50 c.

5) tabakierka złota emailowana w wartości . . 210 zł. — c.

6) trzy pierścionki w wartości . . . . . . . 21 zł. – c. 7) pieniądz srebrny w wartości . . . . . . - zł. 17 c.

Razem w wartości . . 593 zł. 42 c.

Walucie austr.

Gdy sie do tych depozytów właściciel dotąd niezgłasza, zatem haywa sie go, ażeby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni po nie się zgłosił i prawo własności swe udowodnił, inaczej bowiem kwoty le i kosztowności jako przypadające najwyższemu skarbowi temuż Wydawane beda.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 18. lipca 1863.

(1325)Cobiltt.

Nro. 9493. Wom k. k. Kreisgerichte in Stanislau wird bekannt Oscar Graf Jaworski pr. 525 fl. öft. W. sammt 5% Zinsen vom 5. dingen 1863, der Gerichtskosten pr. 10 fl. 80 kr. öft. W., der Exekustionskappen. dionekosten pr. 4 fl. öft. 2B. und der gegenwärtigen Erekuzionskosten pr. 17 fl. 18 fr. österr. W. die erekutive Feilbiethung der laut des Stanislauer städtischen Grundbuches Dom. 2. pag. 190. n. 5. haer. dem Jacob Wierzbicki gehörigen Realität Nr. 1192/4 zu Stanislau in twei Terminen, und zwar am 18. September und 16. Oftober 1863 jedesmal um die 9te Vormittagsstunde abgehalten werden wird.

Bahr. und als Babium der Betrag pr. 1461 fl. 50 fr. öft. noch Für den Fall als diese Realität bei beiben Terminen weder über, um ben Schätzungewerth an Mann gebracht werden konnte, wird dur Einvernahme ber Gläubiger über die erleichternden Bedingungen ber Termin auf den 16. Oktober 1863 um die 4te Nachmittagsstunde bestimmt.

Die übrigen Feilbiethungebedingungen, der Schähungeaft und Wie übrigen Feilbiethungsverlingungen, Registratur eingesehen wert arertrakt können in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen

Dievon werden jene Glaubiger, welche fpater an die Gemahr gelangen könnten, burch ben in ber Person des Grn. Abvokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Eminowicz Unter Einem aufgestellten Kurators und durch Edikte verständigt, Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichts.

Stanislau, am 20. Juli 1863.

#### E dykt.

Nr. 9493. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski dokacie w sumy 525 zł. w. a. wraz z prowizyą 5/100 od 5. marca 1863, kosztami sporm. w. a. wraz z prowizyą 5/100 od 5. marca 1863, kosztami sporm. Nr. 9493. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia, 8poru 10 zł. 80 c., 4 zł. i teraźniejszemi kosztami egzekucyi 17 zł. 18 1. W. a. przymusowa sprzedaż realności Nr. 1192/4 w Stanistawa w a. przymusowa sprzedaż realności Nr. Dom. 2. nac. 190. n. sławowie, podług ksiąg gruntowych, jak Nr. Dom. 2. pag. 190. n. 5. haer do Jakoba Wierzbickiego należącej, w dwóch terminach t. j. 10. do Jakoba Wierzbickiego należącej, w dwóch terminach t. j. 18. września i 16. października 1863 o godzinie 9tej zrana sie odbędzie.

Jako cena wywołania ustanawia się kwota 1461 zł. 50 kr. a. wal, jako wadyum zaś kwota 142 zł. w. a.

Na wypadek, jeżeliby ta realność w powyzszych terminach za nawia wywołania lub wyżej tej ceny sprzedaną być nie mogła, ustanawia się do ułożenia lzejszych warunków licytacyi termin na dzień 16. Października 1863 o godz. 4tej z południa.

Dalsze warunki licytacyi, akt szacunkowy i wyciąg tabularny

Można w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

ksiam tem uwiadamia się tych wierzycieli, którzyby później do ksias gruntowych z prawem hypoteki weszli, niniejszym edyktem, oraz przez kuratora w osobie adwokata Dra. Maciejowskiego z substytucya adwokata Dra. Eminowicza postanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 20. lipca 1863.

(1326)E dykt.

Nr. 6322. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszym wiadomo czyni, iż na zaspokojenie wywalczonej przez p. p. Bazylego i Marye Lewickich sumy 4000 złr. m. k. z prowizya 5% od dnia 1. Maja 1852 i kosztami egzekucyjnemi w kwocie 12 zł. i 13 zł. publiczna sprzedaż realności w Stanisławowie pod Nr. 2003/4 położonej i pani Franciszce Bleim należącej, w tutejszym sadzie w czwartym terminie na dniu 18. września 1863 o godzinie 10tej rano przedsięwzietą będzie.

Realność ta i poniżej ceny wywołania, t. j. sumy 17899 zł. 50 cent. w. a. za jakakolwiek sume najwiecej ofiarującemu sprze-

dana bedzie.

Jako wadyum ustanawia sie kwota 895 zł. w. a.

Reszte warunków licytacyjnych, akt szacunkowy, tudzież wyciąg z ksiąg gruntowych dotyczący się realności sprzedać się mającej, w sądzie przejrzeć można.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 20. lipca 1863.

(1321)© dift.

Mro. 31422. Bon bem f. f. Landes= ale Sandelsgerichte wird bem, dem Aufenthalte nach unbefannten Max Altenberg mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß z. 3. 23251 Chane Zion gegen ihn, eine Rlage pto. 500 fl. oft. 23. f. N. G. ausgetragen und daß mit Beschluß vom 11. Juni l. J. 3. 23251 ber Zahlungsauftrag erlassen

Da der Wohnort des Max Altenberg unbefannt ift, fo wird für denselben der Abvokat herr Dr. Natkes mit Substituirung des Abvokaten herrn Dr. Rechen auf beffen Gefahr und Koften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 3. August 1863.

(1322)Edykt.

Nr. 2698. C. k. urżąd powiatowy jako sąd niniejszym wiadomo czyni, iż na podanie Samuela Stulzera w jego sprawie przeciw spadkobiercom ś. p. Kazimierza Gutowskiego o oddanie obligacyi długów państwa na 1000 złr. m. k. lub zapłacenie sumy 1050 zł. w. a. publiczna licytacya realności pod Nrm. 42 w Stryju w sądzie powiatowym Stryjskim przedsięwzięta, a akt licytacyi uchwałą tegoż sądu z dnia 11. lutego 1863 l. 360 do wiadomości przyjetym

Ponieważ miejsce pobytu współpozwanych p. Władysława Gutowskiego i p. Karoliny Gutowskiej nie jest znanc, tymże równie ich nieznanym spadkobiercom kurator w osobie p. Antoniego Langnera ustanawia i temuż wyżej powołana uchwała sądowa doręcza się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 20. lipca 1863.

Konfurs : Kundmachung.

Mro. 23253. Bu befegen find bei ben Steueramtern im oft i= chen Galtzien Ginnehmersstellen in der IX. Diatenklasse mit dem Jah-resgehalte von 945, 840 und 730 fl., Kontrolorsstellen in der X. Diatenflasse mit bem Jahresgehalte von 735, 630 und 525 fl., Offizialsstellen in ber XI. Diatenklasse mit bem Jahresgehalte von 525, 472 fl. 50 fr. und 420 fl., Affistentenstellen in der XII. Diaten-Klasse mit tem Jahresgehalte von 420, 367 fl. 50 fr. und 315 fl. Mit den Einnehmers -, Kontrolors = und Offizialsstellen ift die

Berpflichtung zur Leistung einer bem Sahresgehalte gleichkommenden

Rangion verbunden.

Gesuche find bei der k. k. Finang-Landes-Direktion in Lemberg binnen drei Wochen einzubringen. Auf disponible Beamte, welche die erforderliche Eignung besigen, wird vorzugsweise Bedacht genommen.

Von der k. f. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, den 27. Juli 1863.

C dift.

Mro. 26804. Vom Lemberger f. f. Landes- als Handelgerichte wird hiemit fund gemacht, daß Vladislaus Boczkowski bie Firma: "W. Boczkowski" für eine Galanterie- und Schnittmaaren-Handlung am 25. Juni 1863 protokollirt hat.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 2. Juli 1863.

(1327)© bift.

Mro. 28939. Bom Lemberger f. f. Landes = als Sandelsge= richte wird hiemit kundgemacht, daß Josef Schier die bereits am 1. August 1844 protokollirte Firma "Josef Schier Sohn" jum Hanbelsregister angemeldet, und biese am 17. Juli 1863 in dasselbe ein= getragen wurde.

Nom f. f. Lanbes= als Hanbelsgerichte.

Lemberg, am 16. Juli 1863.

(1301)

Nro. 29219. Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird ber Fr. Aniela d' Abancort mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt ge-macht, es habe wiber sie Isaak Weinreb sub praes. 15. Juli 1863 Zahl 29119 ein Gesuch um Zahlungsauslage ber Wechselsumme pr. 680 fl. öft. B. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber bie Zahlungsauflage unterm 23. Juli 1863 Bahl 29219 bewilliget murde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Landes= als Handelsgericht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiefigen Abvokaten Dr. Madejski mit Gubfittuirung bes Abvokaten Dr. Kabath als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach die Belangte erinnert, gur rechten Bett entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und biesem k. k. Gerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 23. Juli 1863.

(1302)G b i f t.

Nro. 31311. Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte wird bem Max Altenberg mittelst gegenwärtigen Ebiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Leiser Rosenthal sub praes. 17. Juni 1863 3. 24833 ein Gefuch um Zahlungsauflage der Wechselsumme pr. 300 fl. öst. W. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Zahlungs= auflage unterm 25. Juni 1863 Jahl 24833 bewilligt wurde. Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat

bas f. f. Landes= als Sandelsgericht zu deffen Vertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Advokaten Dr. Natkes mit Gubstituirung des Advokaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wech=

selordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, ben 30. Juli 1863.

Rundmachung. (1306)(3)

Nro. 3242. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird zur allgemeinen Wiffenschaft gebracht, daß im Erekuzionswege des beim beftan= denen Stanislauer f. f. Landrechte am 24. April 1844 Mr. 4762 geschlossenen Bergleichs zur Befriedigung der ersiegten Summe von 9000 fl. KM. sammt den bis 1. Mai 1844 mit 413 fl. 48 fr. KM. rudständigen, und von da bis zur wirklichen Bahlung weiter laufenben 5% Binfen, bann ber hiemit im Betrage von 20 ft. 8 fr. öfterr. Bahr. zuerkannten Exekuzionskosten, über Ansuchen bes Moritz Kolischer als gegenwärtigen Eigenthumers ber obigen Forderung — bie exekutive Feilbiethung bes auf ben bem Grn. Josef Starke gehörigen Gutsantheilen Hoszów, Gerynia und Witwica ut dom. 181. p. 394. n. 19. on. intabulirten auf 3817 Garnet Aquavit und 3080 fl. KM. im Baaren vergliechenen Rechtes ber Fr. Aloisia Starke zu 17600 Garnet Aquavit in drei Terminen hiemit bewilliget wird, und am 16. September 1863, am 14. Oftober 1863 und am 25. November 1863 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

I. Wird die zu veräußernde Alktivsorderung in den beiden erften Terminen nur um, oder über dem Ausrufspreise, im britten Termine aber auch unter dem Ausrufspreise um welchen Anboth immer verkauft werden.

II. Bum Ausrufspreise wird ber Mennwerth ber Summe 3080 ft. RM. ober 3234 fl. öst. Währ., bann ber ermittelte Marktpreis von 3817 Garnet Aquavit mit 5725 fl. 50 fr. öft. 20., insgesammt alp ben Betrag 8959 fl. öft. B. bestimmt.

III. Jeder Kauflustige hat als Badium 10% des Ausrufspressen ober in runder Summe den Betrag von 900 fl. oft. B. in Baaren in galizischen Sparkassabücheln nach dem Nennwerthe oder in galizischen Grundentlastungsobligazionen, Pfandbriefen oder Staatsschulbereschungen nach dem latten Toolken eine der Staatsschulbereschungen nach dem latten Toolken verschreibungen nach dem letten Tageskurse bei der Feilbiethungskom mifffon zu erlegen, welches Badium insoferne es in Baaren erlegt, oder gegen den entsprechenden Baarbetrag umgetauscht wird, dem Greffeber in den Micht at allenden Baarbetrag umgetauscht wird, dem Gre steher in den Meistbot einzurechnen ift. Den übrigen Kauflustigen wird das Vadium nach geschlossener Feilbiethung rückgestellt.

IV. Derjenige Kauflustige bleibt vom Erlage des Badium befreit, welcher sich ausweiset, den Badialbetrag pr. 900 fl. oft. D. auf der über den Sailenkietenet, Den Badialbetrag pr. 900 fl. oft. D. der über der feilzubiethenden Aktivforderung Inst. 445. p. 25. n. 2. on. hypothezirten dem Herrn Moritz Kolischer zugehörigen Gummt 9000 fl. KM. s. R. G. am ersten Plate intabulirt zu haben.

V. Binnen 14 Tagen nach Rechtsfraft bes den Feilbiethungsaft genehmigenden Bescheides, hat der Ersteher den ganzen Meisthoth in

Gericht zu erlegen.

VI. Sobald ber Ersteber ben gangen Meiftboth gerichtlich erlegt haben wird, fo wird ihm das Eigenthumsdefret der erstandenen Bor derung ausgefolgt, die Laften derfelben gelöscht, und auf den Kauf preis übertragen merden.

VII. Sollte der Ersteher, welchen immer der Lizitazionsbedin gungen nicht nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten die in einem Termine, und um was immer für einen Preis abzuhaltende Religitagion ber versteigerten Torbanden Bar Relizitazion der versteigerten Forderung ausgeschrieben, und das Die bium zu Gunften der Sypothefargläubiger, für verfallen erflart.

VIII. Der Tabularertrakt, so wie die Feilbiethungsbedingungen

können in der hiefigen Registratur eingesehen werben.

Hievon werden die Intereffanten, und zwar, der bem Leben und Wohnorte nach unbefannte Jacob Blumenthal, ferner alle jene, Dieser Bescheid nicht zugestellt werden konnte, oder die nach bem 27tell Gentember 1862, Rochte auf bir Cart September 1862, Rechte auf die feilzubiethende Forderung erlangen werden, durch dieses Stift und Beigebung des Kurators Herrn Dr. Witz mit Substituirung bes Brn. Dr. Wołosiański verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Sambor, ben 4. Juli 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 8704. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszell uwiadamia, iz na zaspokojenie wierzytelności masy sukcesyjnej s Józefa Rzeczyckiego w kwocie 2000 złr. m. k. z procentami 3% od 7. października 1858 do rzeczywistej wypłaty rachować się maj jącemi i kosztów egzekucyjnych 8 zł. 64 c. w.a., tudzież terażniej szych kosztów ogzekucyjnych 8 zł. 64 c. w.a., szych kosztów egzekucyjnych w umiarkowanej kwocie 15 zł. 12 c. w. a., egzekucyjna licytacya realności pod Nr. kons. 17 4/4 w stawowie n. Annie Azartowie pod Nr. kons. 17 4/4 w stawowie n. Annie Azartowie n. Annie n. Ann nisławowie p. Annie Axentowiczowej jak dom. 1. pag. 17. n. haer. 4. własnej, w trzech terminach, a to 29. sierpnia, 30. września. 30. października zawsze o 9ej godzinie zrana w tutejszym e. k. sadzie obwodowym się odbędzie.

Jako wadyum stanowi sie suma 640 zł. w. a. za cene wywo łania zaś suma 6376 zł. 70 c. w. a. Realność ta w pierwszych dwoch terminach nie niżej ceny szacunkowej, w trzecim terminie ponizej tej ceny lecz tylko za sume wyrównywająca sumie wszy

stkich intabulowanych ciężarów sprzedaną będzie.

Gdyby w terminie trzecim nie znalazł się kupiciel, nawet 186 cene taka, tedy 30. października o godzinie 4cj po południu stanowi się jako termin, na któwym wastanowi się jako termin się jak stanowi się jako termin, na którym wszyscy kredytorowie hypoteczni wiekszościa głosów przytomnych oświadczyć się maja wzgle dem kondycyi łatwiejszych do rozpisania czwartego licytacyi.

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wycież z ksiąg gruntowych dotyczący się realności sprzedać się mającej w tutejszej pocistycznyczny

w tutejszej registraturze przejrzeć można.

Uwiadamia się o tej licytacyi kredytorów, którzyby Później o hypoteki na rzeczowają tej kredytorów, którzyby Później prawo hypoteki na rzeczonej realności uzyskać mogli, przez kuralności w osobie p. adwokata Eminowicza z celebraty przez kuralności. w osobie p. adwokata Eminowicza z substytucyą p. adwokata Bardasza ustanowionego i pogożenia z substytucyą p. adwokata Bardasza ustanowionego i przez niniejszy edykt.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 13. lipca 1863.

### Anzeige - Platt.

## Lizitazion

original = spanischen Sprungwiddern, Mutterschafen und Schöpsen auf dem f. f. Familien: Gute Molitsch in Ungarn.

(1277)

(3135) Von der k. k. Familien=Fond&=Güter= Direkzion wird hiemit bekannt gemacht, daß am 24.

### Doniesienia prywatne.

(3) Alugust d. J. zu Holitsch eine größere Anzahl von Sprungwiddern, Mutterschafen und Schöpfen gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden wird.

Kauflustige werden daher eingeladen, sich and obigen Tage Vormittags 10 Uhr im Holitscher Schloße einzufinden.

Wien, den 24. Juli 1863.